# DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 18. Marca 1 20. Roku.

Nro 695. D. G. S.

### Senat Rządzący etc.

Doniesiono zostało Senatowi, iż pomiędzy funduszem Szpitata S. Łazarza, a niektóremi Dłużnikami Summ funduszowych, zachodzą Spory zwłokę w zaspokaianiu Procentów przynoszące. z powodu, iż Summy te będąc za czasów istnienia w tym Kraju Rzadu Cesarsko Austryackiego zapisywanemi, alboteż na inne realności przenoszonemi podpadają wedle Dekretu Nayjaśnieyszego Króla Saskiego, iako Xiążęcia Warszawskiego w Paryżu dnia 7. Grudnia 1809. wydanego ewaluacyi, stosownie do kursu Bankocetli Wiedeńskich taryffą przez Rząd Xiestwa Warszawskiego ogłoszoną, wróżnych Epokach oznaczonego. - Chcąc przeto ochronić równie Jastytut, iak strony od Processów a razem zapewnić funduszowi stały, i pewny Dochód, postanowił wskazać Prawidła, wedle których ma bydź w tey mierze postępowano, i one komu należy udzieliwszy, dla wiadomości stron interessowanych Dziennikiem Rządowym ogłosić.- W skutku czego poleca Instututowi Szpitala S. Łazarza, a w szczególności Przełożoney Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia:

1. Ażeby w assystencyi kilku Członków z Rady Gospodarczey Szpitala tego, i Assessora Prawnego, z pomocą Rachmistrza Szpitalnego, spisała wszelkie Kapitały funduszowe, ewaluacyi podlegaiące, a wziąwszy za zasadę namieniony wyżey Dekret Króla Jmci Saskiego, i odnoszącą się do nieniego tarystę, Kapitały te na srebrną Courant monetę z ewaluowała, a jeżeli Summy te iuż z ewaluowanemi zosłały, ewaluacyą tę sprawdziła; — pomyłki iakieby się wniey postrzedź dały, sprostowała; i Spis tak uzupełniony Senatowi przez Radę Gospodarczą do zatwierdzenia przesłała.—

2. Spis Kapitałów z ewalnowanych w poprzedzającym Punkcie wspomniony, ma wykazywać osobno Summy w Krajn Wolnego Miasta Krakowa, a osobno w Królestwie Polskim umeszczone, i winien będzie bydź w dwóch jednobrzniących Exemplarzach Senatowi przedstawionym, tudzież obey-

mować następniące Rubryki.-

a. Dzień, miesiąc, i rok zapisu.-

b. Akta przed którem Zapi zeznany, lub intabulowany został c. Jmie i Nazwisko dłużnika, tudzież Nazwisko realności hypoteke stanowiącey.

d. Ilość Summy pierwiastkowo zapisaney. e. Ilość Summy z ewaluacyi wynikającey.—

f. Kurs Bankocetli, wedle którego Summa Kapitalna była ewaluowaną.—

g. Dzień od którego prowizya zalega.-

h. Summa zaległości po dzień ostatni miesiąca Maja 1820.

roku wyrachowaney.-

3. Tak zatwierdzona przez Senat Ewaluacya będzie Prawidłem równie Kassie Szpitalney do poboru, iakoteż i Wydziałowi do exekwowania opieszałych dłużników.—

4. Ze zas równie Instytutowi, iak i Stronom wiele na tym zależy, ażeby w Hypotece takie tylko Summy na realnościach prenotowanemi były, iakie w istocie dziś za niezaprzeczony dług w dobrey monecie winny uważać należy. Przełożona Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przy Szpitalu S. Łazarza na Wesoley przy Krakowie będącego upoważnioną ninieyszym raz na zawsze zostaie do zeznania na žadanie stron interessowanych przed Notaryuszami Publicznenii przy Assystencyi Członków Rady Gospodarczey, i Assessora Prawnego, Aktów ewaluacyi summ funduszowych w czasie istnienia Rządu Cesar: Austryackiego zapisanych, lub przeniesionych, stósownie do ewaluacyi przez Senat iak się wyżey rzekło zatwierdzoney. Które iednakże zeznania nie maia mieć żadney Cechy zapisu Oryginalnego, Nowacyi, bądź na-ruszenia pierwiastkowości hypoteki, i przed wniesieniem Jch do Xiag Intabulacyi winne beda zatwierdzenie Senatu pod nieważnością uzyskać.-

Kraków dnia 3. Marca 1820. roku.

Wodzicki Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu.

Nro 805.

Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Umieszczaiąc poniżey opis nieiakiego Franciszka Herbricht o fałszowanie Rewersów obwinionego a odezwą Ces: Król: Cyrkularnego Urzędu Wadowskiego z dnia 17. z. m. do L. 1922. uczynioną poszukiwanego, zaleca Policyi Posredniey, Woytom Gmin Mieyskich i Okręgowych, tudzież Zastępcom Woytów po Wsiach. ścisłe śledzenie onegoż i za wyśledzeniem odstawienie Pod ścisłą strażą wprost do Biór Wydziału tuteyszego.—

Kraków dnia 11. Marca 1820.

Michałowski konwicki S. W.

#### Opisanie.

Franciszek Harbricht który za fałszowanie Rewersów wykupujących uwięzionym był i dnia 6. Lipca r. z. z Aresztu Barsicrskiego Komitetu w Węgrzech zbiegł, liczy lat około 36. iest małego chudego wzrostu, rudawych włosów, podługowatego szpiczastego nosa, siwych zapadłych oczów, ma krzywe nogi i prędki chód, mówi dobrze po niemiecku, nieco po francuzku, po czesku i po łacinie— W mówieniu szepleni i zająknie się skarży się na niestałe zdrowie i słabe piersi. Posiada wiadomości Geometryi i Architektury, zna się na miernictwie i iest biegły Ekonomik i Mechanik. Tenże ma bydź przez niejakiego Dyrektora fabryki w Czechach wychowanym i miał służyć w C. K. Woysku iako Officer— O mieyscu swego urodzenia zwykł zamilczać.—

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.

Nro 336. D. G. S.

#### Senat Rządzący etc.

Czyniąc wiadomo Urzędnikom Stanu Cywilnego Miasta Wol: Krakowa i Jego Okręgu, iż zamierzający wniyść w Szluby Małżeńskie, Starozakonny Moyżesz Lineer, i Nathe Fleiszerowna w Mieście Chrzanowie zamieszkali, Akta znama w celu udowodnienia przepisanego w téy mierze wieku złożyli.—Wzywa Jch ażeby zapisania daty urodzin pomienionych Starozekonnych w Xięgach Metryk poszakiwali, i wrazie wynalezienia, doniesienie w należnym terminie Senatowi uczynić nie omieszkali.—

w Krakowie dnia 14. Lutego 1820. roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

## Dodatek do Dziennika Nru 11. Miasta Krakowa

#### OBWIESZCZENIE.

Pisarz Tryb: I. Just: W. Miasta Krakowa i Jego Okręgu stosownie do artykulu 632 Kod. postęp: sądowego wiadomo czyni, iz Woyciech Alexander Skorczyński Komornik Sadowy, na mocy Kontraktu kupna i sprzedarzy przed Notaryuszem Publicznym Wolnego Miasta Krako. wa Woyciechem Olearskim w dniu g. Lipca 1819. Roku pomiędzy Macieiem Kossowiczem sprzedającym z iedney, a Marcinem i Maryanna z Jarewiczow Olechowskiemi małżonkami Kupuiscemi z drugiey strony, urzedownie zawartego, Którym Marcin i Maryanna Olechowscy makżonkowie resztuiacą szacunkową summę zkupna Kamienicy pochodząca w ilości Tysiąc Zł. pol. wraz z prowizyą po szesć od sta rachować sie miana, w monecie srebrucy Kurant Gotlibowi Fuchsowi w dniu pierwszym Października Tysiąc ośniset dziewietnastego Rołu zapłacić zobowiąz li się, zgotową na uchybienie wypłaty Exchucyą, stronom przez woźnego sądowego w dniu dwudziestym drugim Listopada roku zeszłego na czele wezwania Exekucyinego prawnie doreczonego, zaiał w dniu ezternastym Stycznia roku bieżącego Kamienice murowana pod Liczba 517. przy ulicy Floryanskieg w Krakowie w Gminie IV stoiąca. pomiedzy sasiedzkiemi Jochima Sztatlera ziedney, a Jozefa Derlego z drugiev strony polożoną, Marcina i Maryanny Olechowskich małżonków Obywateli Wolnego Miasta Krakowa w teyże Kamienicy mieszkai cych dziedziewną, ato na zaspokolenie summy Tysiaca Zł Pol. w n onecie srebrney Kurant wraz z prowizyą od dnia pierwszego Października roku zeszlego, tudziesz kosztow Exekucyinych, Gotlibowi Fuchsowi Obywatelowi Wolnego Miasta Krakowa przy ulicy Szpitalney pod L. 606. w Krakowie mieszkaiącemu, a co do tey czynności u Jozefa Jankowskiego Adwokata prawne zamieszkanie maiacemu, zmecy powyżey wyrażonego Kontraktu należącey się - Naiemnikiem w Kamienicy zaigley iest Jan Schmitt Organistrz pierwsze Piętro i salę na Widermachu trzymaiący. - Przedarz tego domu imieniem zaymu. iącego popiera Jozef Jankowski Adwokat w Krakowie przy ubcy Grodzkiey pod L. 117 mieszkaiący - Kopiie Protokulu zaięcia Filipowiczowi Pisarzowi Sądu Pokoiu Okręgu I. Wolnego Miasta Krakowa-Plonezynskiemu Woytowi Gminy IV W. M. Krakowa, - nekoniec Marcinowi i Maryannie Olechowskim małżonkom w dniu siodmym LuteWoyciech Młynarczyk rodem z Starey Wsi do Państwa Limanowy należącey, z Cyrkułu Sandeckiego, Religii Katolickiey, maiący lat 21, wzrostu dobrego, twarzy chuderlawey, nieco dziobaty, nosa sciągłego, oczow czarnych, włosów czarnych nizko strzyżonych, ubior Jego w czasie ucieczki był, Sukmana z siwego Sukna goralskiego, pod tą miał podwdzianą gornicę płocienną, boty przechodzone na obcasach nizkuh z podkowkami płaskiemi, koszula lniana, spodnie płocienne, kapelusz okrągły czarny, mowi tylko po polsku.—

Zgodność zaświadcza

Konwicki S.W.

Nro 4421. D. G. S.

### Senat Rządzący etc.

Uwiadomiony, iż P. Tomasz Mastelski, Audytor Prawa w Uniwersytecie Krakowskim, dał dowod rzadkiey w ratowaniu nieszczęśliwych gorliwości, gdy w dniu 8. Grudnia r. b. spostrzeglszy, iż nocuiący w zamieszkałym przez Niego Domu gościnnym, Nadleśniczy Lasów Rządowych, wolnego Miasta Krakowa wraz z małoletnim Synem i iednym Straźnikiem Lasowym, zostawali w niebezpieczeństwie utracenia Życia, z powoda zagorzelizny, nietylko wraz z Bratem swoim Wincentym Mastelskim, spesobiącym się do Nauk Lekarskich, wszystkich starań użył w iak nayspiesznieyszym przyzwaniu Osob, do dania skutecznego ratunku potrzebnych, ale nadto samym tylko uczuciem ludzkości i miłości bliźniego powodowany, tym nieszcze-

szcześliwym, gdy nieco znaki życia dawać poczeli, wszelkie czynił usługi, każdemu z nich oddzielne znalazł umieszczenie, i każdemu z osobna z równą pieczołowitością, wszystkiego co smutne położenie ich wymagało dostarczał; A gdy nieszcześciem małoletni Syn Nadleśniczego życie zakończył, starał sie ukryć to, ile można przed Oycem, dopoki y wiadomości tey znieść nie był w stanie, pogrzebaniem zwłok zatrudoił się, i wszystko, co z przepisów Prawa i Obrządków Religiynych wypadło, swoim staraniem zastąpił. Straźnika zas, iak skoro cokolwiek do zmysłów przyszedł, w Szpitalu umieścił, i troskliwie odwiedzał - Schat niemoże nieoddać publiczney Pochwaly P. Tomaszowi Mastelskiemu, za ten czyn tem szlachetnieyszy, że względem Osób zupełnie dla Niego Olcych, a zatém z pobudek samey tylko ludzkości depełniony, i przeto ten dowód szacunku, Osobóm równie piękny harakter okazującym naleźnego, Dziennikiem Rządowym ogłosić poleca.

Kraków dnia 17. Grudnia 1819. roku.

Wodzicki

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu.

Nro 4516. D. G. S.

Senat Rządzący etc.

W skutek przedstawienia Woyta Gminy Jaworzno z daty 16. Listopada r. b. mianuie Zastępcą Woyta Wsi Jaworzno P. Antoniego Kaniowskiego— Wzywa Go przeto do niezwłocznego obięcia powierzonego Mu Urzędu, i mianowanie to Dziennikiem Rządowym ogłasza.—

Kraków dnia 27. Grudnia 1819.-

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu.

Lutego roku bieżącego wreczone są — Oryginał Protokułu zaięcia w akta hipoteczne Wolnego Miasta Krakowa Volumine II. Księgi zaięć na Karcie 127 pod N: 36. dnia dziesiatego Lutego roku bieżącego a w Księgę zaieć Kancelaryi Tryb: I. Jnst: W. M. Krakowa w Księdze II. pod L. 51. od stronnicy 417. — do stronnicy 423. dnia dwudziestego czwartego Lutego r. b. wciągnionym został — Termin do pierwszey publikacyi warunkow licytacyi na dzień 7. Kwietnia r. b. wyznaczony, następne zaś publikacyie stosownie do przepisów Art: 702. Kod: Post: Sąd: na audyencyi Tryb: I. Jnst: W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiey pod L. 106. odbywać się będą. —

Krakow d: 26. Lutego 1826.

Kuliczkowski Pisarz.

#### OBWIESZCZENIE

Dzierżawca Gor Kamiennych zwanych Krzemionki w Podgurzu U-wiadomia Szanowną Publiczność iż sprzedaie ieden Siąg kubiczny wielkiey miary, Kamienia średniego po Dziewięć Zł: pol. zaś ieden Siąg Kamienia dużego teyże miary po Dziesięć Złp. Życzący sobie nabycia takowego, raczą się w prost do dzierżawcy udać, mieszkaiącego pod N: 96 w Podgorzu nad wistą gdzie podług życzeń ilość kamienia każdego czasu, w mieyscach rzeczonych gor dostaną, tudziesz i furmana za pomierną cenę uzyskać mogą.